# Amtsblatt Jemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

10. Augnst 1866.

10. Sierpnia 1866.

(1333)G d i f t.

Nro. 446. Vom Kulikower f. f. Bezirksamte als Gericht wird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben bes gemefenen herrn Oberlieutenant Koch vom Bring heffen = homburg f. f. 4ten Sufaren = Regimente befannt gegeben, daß die Cheleute Salamon und Neche Grunner die Klage wegen Löfchung ber dom. 1, pag. 252, n. 5 on. ju Gunften bes befagten herrn Oberlieutenants über der Realität Mro. 126 in Kulikow intabulirten Summe in Bankozetteln pr. 1000 fl. ober 200 fl. rheinisch gegen dieselben ausgetragen haben, und es murde jur Bertretung biefer Belangten auf ihre Gefahr und Unkosten ein Rurator in der Person bes David Pompan mit dem Bemerten bestellt, bag fie ihrem bestellten Vertreter feine Behelfe mitgutheilen, oder einen andern Rechtsvertreter dem Gerichte namhaft gu machen haben.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte. Kulikow, am 15. Februar 1866.

(1334)Obwieszczenie.

Nro. 8487. C. k. sad obwodowy Tarnopolski pp. Tytusa i Ludwika Szawłowskich z miejsca pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, że na prośbę p. Felicyana Laskowskiego prawonabywcy ś. p. Katarzyny Szawłowskiej uchwała tutejszą z dnia 23. lipca 1866 do l. 8487 w drodze exekucyi wyroku byłego c. k. sądu szlacheckiego Stanislawowskiego z dnia 13. maja 1839 do l. 3442 celem zaspokojenia rat pensyi wdowiej przez ś. p. Katarzyne Szawłowską przeciw spadkobiercom ś. p. Romualda Michała dw. im. Szawlowskiego powierniczym pp. Tytusa i Ludwika Szawłowskim, tudzież spadkobiercom powierniczo podstawionym w kwocie rocznej 1500 złr. m. k. wywalczonej, a mianowicie rat 3. marca, 3. czerwca, 3. września, 3. grudnia 1864, tudzież 3. marca 1865 w kwocie ogólnej 1968 zł. 75 c. w. a. zaległych, na przymusowa sprzedaż obligacyi indemnizacyjnej Nr. 920 na 5000 złr. m. k. opiewającej wraz z kuponami od 1. maja 1866 bieżącemi na rzecz p. Felicyana Laskowskiego dozwolono i przedaż ta dnia 30. sierpnia 1866 o godzinie 10tej z rana w sadzie tutejszym się odbędzie, tudziez ze im celem doręczenia tej uchwały p. adwokata Dr. Kozmińskiego ze substytucya p. adwokata Dr. Weissteina za kuratora ustanowiono.

Tarnopol, dnia 23. lipca 1866.

E d y k t.

Nro. 42597/866. Ze strony c. k. sadu krajowego jako handlowego we Lwowie ogłasza się niniejszem, że na prośbę p. Maryi Lewakowskiej de praes. 3. sierpnia 1866 do l. 42597 pod dniem dzisiejszym został wydanym nakaz płatniczy przeciwko masie nieobjetej Franciszki Zakrzewskiej i p. Jakubowi Zakrzewskiemu o zapłacenie sumy wexlowej 2000 zł. w. a. z pn., którejto masie postanowiono kuratora w osobie pana adwokata Dra. Gnoińskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Natkisa, któremu się powyższa uchwała doręcza.

Lwów, dnia 4. sierpnia 1866.

Rundmachung.

Mro. 38437. Bur Sicherstellung ber Dechtofflieferung für die 2., 3. und 4. Meile der Tarnopoler Berbindungeftraße Zloczower Strafenbaubezirtes für das Jahr 1867, oder auch für drei Jahre: 1867, 1868 und 1869, wird hiemit die Offertverhandlung ausge-Schrieben.

Das diesfällige Erforderniß besteht in 1750 Dedftoffprismen

im Fiskalpreise von 6019 fl. 40 fr. öft. 28.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen Offertbedingnisse konnen bei bem herrn f. f. Kreisvorstande ober bem Stragenbaubezirke in Złoczów eingesehen merden.

Unternehmungeluftige werden aufgefordert, ihre wohl instruirten Offerten bei bem benannten herrn f. f. Rreisvorstande bis langftens

20. August 1866 ju überreichen.

Nachträgliche Unbothe finden teine Berudfichtigung, Das hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 1. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 38437. Dla zabezpieczenia materyału kamiennego na 2ga, 3cia i 4ta mile Tarnopolskiego gościńca łacznego w Złoczowskim powiecie budowy gościńców na rok 1867, albo też na trzy lata: 1867, 1868 i 1869, rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomoca ofert.

Potrzebny materyał wynosi 1750 pryzm kamienia w cenie fiskalnej 6019 zł. 40 c. w. a.

Wszelkie inne tak ogólne jako też osobne warunki licytacyi mogą być przejrzane u c. k. naczelnika obwodu albo też w powiecie budowy gościńców w Złoczowie.

Chcacych objąć to przedsiębiorstwo wzywa się, ażeby swoje należycie ułożone oferty przedłożyli najdalej po dzień 20. sierpnia 1866 rzeczonemu c. k. naczelnikowi obwodu.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględniane.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. sierpnia 1866.

(1341)Konkurs : Verlautbarung.

Diro. 19043. Un den westgaligifchen Dbergymnasien in Rzeszow, Tarnow und Neu-Sandec, ferner an ben Untergymnasten in Krakau, Bochnia und Wadowice find mehrere Lehrstellen fur bas Fach der flassischen Philologie, und zwar an den genannten Obergymnasten je zwei, an ben Untergymnasten je eine vafant geworden, mit denen der Genuß der für Gymnafien dritter Rlaffe fuftemifirten Bezüge, so wie ber Anspruch auf normalmäßige Dezennalzulagen verbunden ift.

Die Bewerber haben unter Nachweisung ihres Alters, bann ber absolvirten Studien und ber erlangten Lehrbefähigung aus bem Gebiete ber klaffischen Philologie, so wie ber Kenntniß der beutschen und polnischen Unterrichtesprache, ihre an das hohe f. f. Staatsminiftertum gerichteten Gefuche im Bege ihrer vorgefetten Behorbe, ober wenn fie noch nicht im öffentlichen Dienfte fteben, unmittelbar bei ber f. f. Statthaltereifommiffion in Krakau langstens bis jum 20. August 1. 3. ju überreichen.

Bon der f. f. Statthalterei . Rommiffion.

Krakau, am 19. Juli 1866.

(1338)Edykt.

Nrn. 32340. C. k. Lwowski sąd krajowy wiadomo czyni, iż na zaspokojenie wywalczonej przez p. Onufrego Łodyńskiego sumy 1500 złr. m. k. z przynał. realność pod l. 373½ i 374¼ we Lwowie położona, p. Sabinie Csato należąca, w drodze przymusowej w dwóch terminach, a to dnia 13. września 1866 i dnia 18. października 1866 o godzinie 10tej przed południem w obec tego c. k. sądu krajowego sprzedaną będzie pod następującemi warunkami:

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa w ilo-

ści 7039 zł. w. a.

2. Przy tych dwóch terminach rzeczona realność tylko wyżej lub za cenę szacunkową najwięcej ofiarującemu sprzedaną będzie.

3. Każdy chęć kupienia mający winien jest jako wadyum 20% wartości szacunkowej, t. j. kwotę 1407 zł. 8 c. w. a. do rak komisyi sądowej na zabezpieczenie ścisłego dopełnienia warunków licytacyjnych w gotówce lub w książeczkach gal. kasy oszczędności

Na wypadek gdyby rzeczona realność 1. 373 i 3741/4 przy powyższych dwóch terminach według tych warunków licytacyjnych przedaną nie została, ustanawia się zarazem termin dla wierzycieli hypotecznych na dzień 22. października 1866 o godzinie 10tej przed południem celem porozumienia się czyli rzeczona realność w miejsce zapłaty swych wierzytelności nie przyjmą, a w razie przeciwnym celem ułożenia lżejszych warunków licytacyjnych.

Reszte warunków tudzież akt oszacowania i stan tabularny można w tymże c. k. sądzie krajowym przejrzeć, co do podatków

odsela się chęć kupienia mających do władz dotyczących. Wierzycielom poźniej do tabuli wchodzącym, tudzież tym, którym niniejsza uchwała należycie nie mogłaby być doręczoną, ustanawia się kuratora w osobie p. adwokata Dra. Klimkiewicza ze substytucyą p. adwokata Dra. Dzidowskiego.

Lwów, dnia 14. lipca 1866.

Rundmachung.

Mro. 2911. Bur Berpachtung ber Ginhebung bes, ber Stadt= nde Mosciska bewilligten 60% Gemeindezuschlage zur allgemeinen Bergehrungefleuer von gebrannten geiftigen Getranten auf Die Beriode vom 1. Janner 1867 bis 31. Dezember 1867 mird bei bem Stadtgemeindeamte eine öffentliche Bersteigerung am 30. August 1866 und im Falle bes Miglingens eine zweite am 12. September 1866, endlich eine britte am 27. September 1866 abgehalten, zu welcher fammtliche Ligitagioneluftige mit bem Bemerten vorgeladen werden, bağ ber bieberige Pachtschilling 1600 ft. oft. 2B. beträgt, hievon vor Beginn ber Ligitation bas 10% Badium gu erlegen ift, und bag bie naberen Ligitagionsbedingniffe bei bem benannten Gemeindeamte ein= gesehen werben fonnen.

Bom f. f. Begirtsamte.

Mościska, am 4. August 1866.

Nro. 2377. Bon Seiten bes f. f. Bezirksamtes zu Starasol wird hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag jum Zwede ber Berpachtung ber Pfarrtemporalien ju Gunften tes Religionsfondes auf der nach Ableben des rom. fath. Pfarrers Ludwig Cilewicz erledigten r. f. Pfarre in Starasol, bestehend aus ber Rugnießung von 67 Joh 1599 D. Alft. Aeder, auf welchen eine Winteraussaat von 16 Korez Weizen und 12 Korez Korn, und eine Commeraussaat von 33/4 Korez Gerste, 4 Korez Hafben, 95 Korez Hafer, 4 Korez Erbsen, 15 Korez Erdäpfel und 12 Korez gemischte Früchte für bas laufende Jahr bestellt ift, aus der Rugniegung von 18 3och 1475 Quadr. Alft. Garten und Wiesen, 24 Joch hutweiden, endlich ben Wirthschaftsgebäuden, wozu eine geräumige Pferd- und Biebstallung, ein Bagenschoppen, eine geräumige Scheuer und Speicher gehören, und aus ber Rugniegung bes fundus instructus, b. i. zweier Ochfen und einer Ruh, welcher aus ber Maffe nach bem Berftorbenen Bfarrer zu refundiren sein wird - in ber Amtstanzlei Diefes f. t. Bezirksamtes am 14. und 20. August 1866, jedesmal um die 9te Bor-mittagestunde nach vorläufiger mit dem h. Statthalterei-Intimate vom 24. d. M. 3. 37540 gestatteten Acordverhandlung mit ben bisherigen Bachtern, im Falle biefe miglingen follte, eine öffentliche Lizitazion abgehalten werben wirb.

Die Pachtbauer bes zu verpachtenben Pachtobjektes erstreckt sich auf bas Interkalare vom 7. Juli 1866 bis inclusive 24. März 1867 und bis zur Einführung bes Pächters in bas Pachtobjekt wird bas-felbe von der einstweiligen von Amtswegen eingeführten Abministra-

gion auf beffen Roften verwaltet merben.

Der Fiskalpreis des Pachtobjektes beträgt auf Grundlage des versaßten Erträgnisausweises die Summe von 242 fl. 18 fr. öst. W. und jeder Lizitant ist verpflichtet, vor Beginn der Lizitazionsverhandslung 10% des Fiskal Ausrufspreises als Vadium zu Händen der Lizitazionskommission zu erlegen. Offerten werden auch angenommen, diese mussen vorschriftsmäßig ausgefertigt, mit dem obigen Vadium belegt und verstegelt vor Beginn der Lizitazion dem Lizitazions. Kommissär übergeben werden.

Der Erträgnifausweis und bie Ligitazionsbedingniffe konnen zu jeber Zeit beim f. f. Bezirksamte mahrend ben gewöhnlichen Amts-

funden eingesehen merden.

(1347)

Unternehmungelustige Ligitanten werden bemnach eingelaben, am Termine ber neu ausgeschriebenen Ligitagioneverhandlung beigutreten.

Bom f. f. Begirtsamte.

Starasol, am 30. Juli 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 2377. C. k. urząd powiatowy w Starejsoli podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że celem wydzierzawienia użytków doczasowych do funduszu plebanii rz. kat. w Starejsoli należących, po śmierci byłego proboszcza ks. Ludwika Cilewicza pozostałych na rzecz funduszu religijnego, jako też użytek 67 morgów 1599 kwadr. sazni ról ornych, na które na rok bieżący wysiano pszenicy ozimej i jarej korcy 16, zyta ozimego korcy 12, jeczmienia korcy 33/4, orkiszu korcy 4, owsa korcy 95, grochu korcy 4, kartofli korcy 15, mieszanych nasion korcy 12; dalej użytek ogrodów i łak, razem zawierających morgów 18, sązni kwadr. 1475, użytek pastwisk w przestrzeni 24 morgów, użytek zabudowań ekonomicznych, składających się z obszernej stajni na konie i bydło rogowe, wozowni, obszernej stodoły i śpichlerza, nakoniec użytek funduszu inwentarskiego, do którego należy para wołów i jedna krowa, i którento fundusz masa po zmarłym proboszczu Cilewiczu ma zabczpieczyć, - dnia 14. i 20. sierpnia 1866 r. każdą razą o 9tej godzinie przed południem w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego w Starejsoli po poprzedniczem wys. namiestnictwa intymatem z dnia 24. b. m. do 1. 37540 dozwolonem tentowaniu ugody z dotychczasowemi dzierzawcami, gdyby ta ugoda do skutku nie przyszła, publiczna licytacya się odbędzie.

Period tej dzierzawy trwać będzie od dnia 7. lipca 1866 na czas interkalarny, aż do dnia 24. marca 1867, aż do czasu wprowadzenia przyszłego dzierzawcy w fizyczne posiadanie wydzierzawionego mu przedmiotu — zarządzony będzie tenże na koszt dzierzawcy przez postanowioną na ten cel z urzędu tymczasową admi-

nistracyę.

Cena wywoławcza wydzierzawić mającego przedmiotu oznacza się na podstawie sporządzonego spisu dochodowego na kwotę złotych austr. wal. 242 kr. 18, a każden chęć mający przystąpienia do tej licytacyi złoży do rak komisyi licytacyjnej przed rozpoczęciem licytacyi 10% kwoty wywoławczej jako wadyum.

Przyjęte będą i oferty, które w przepisanej formie wystawione, powyżej określonem wadyum zaopatrzone i opieczętowane przed rozpoczęciem komisyi licytacyjnej do rąk komisarza złożone

być winne.

Spis dochodów temporalnych, niemniej i warunki licytacyi mogą być w każdym czasie w kancelaryi c. k. urzędu powiatowe-

go w urzedowych godzinach przejrzane.

Chęć mających przystapienia do tej licytacyi przedsiębierców zaprasza się, ażeby wcześnie na oznaczonym terminie w tej licytacyi udział brali.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Starasol, dnia 30. lipca 1866.

Mr. 803. Bon Seite des f. f. Zeugs-Artillerie-Filial-Postos Rommando zu Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Beisschaffung der für den Zeitraum vom 1. Jänner 1867 bis Ende Deszember 1867 benöthigt werdenden Zeugsbedürfnisse, als:

Fuhrwerks = Bestandtheile,
Schanz und Batterte = Zeug,
Eisen = und Metall = Sorten,
Holz = Sorten,
Leder = Sorten,
Leinen = und Woll = Sorten,
Seiler = Artisel,
Farben und Bigmente,

Berschiedene Materialien,

Allgemeine Werkzeuge,

Berichiedene Untenfilten und Gerathe, dann

Bürstenbunder- und Garber-Arbeit, am 21ten August 1866 Punkt 9 Uhr Bormittage im f. f. Artillerie - Zeughause zu Lemberg

eine schriftliche Offertverhandlung flattfinden wird.

Die Zahl und Gattung der sicherzustellenden Artikel, so wie die Muster derfelben, dann die Lizitazions-Bedingnisse können täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage im f. t. Zeughause in den geswöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden, allwo die Unternehmungs- lustigen gedruckte Kundmachungen, welche die Zahl und Gattung der zu liefernden Artikel, so wie die Lizitazionsbedingnisse enthalten, und nach welchen die Offerte genau auszusertigen kommen, in Empfang nehmen können, daher eine durch Versäumnis der Besichtigung der vorsliegenden Muster und Unkenntnis der Bedingnisse selbst verschuldete Unwissendeit in keiner Weise wird zur Ausrede dienen können.

Außerhalb Lemberg befindliche Unternehmungsluftige merben aufs geforbert, fich die erwähnte Kundmachung vom oben erwähnten Zeugs-

Artillerie Poste-Kommando felbit schriftlich einzubolen.

Lemberg, am 10. Juli 1866.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 803. Ze strony c. k. komendy artyleryi zbrojniczej Nr. 6. we Lwowie podaje się niniejszem do wiadomości, że dla dostarczenia potrzebnych na czas od 1. stycznia 1867 po koniec grudnia 1867 artykułów zbrojowniczych, jako to:

Składowych części pociągów, Materyałów szańcowych i bateryjnych, Artykułów żelaznych i metalowych,

" drewnianych, " skórzanych,

płóciennych i wełnianych,

" powrożniczych,

Farb i lakierów,

Rozmaitych materyałów. Ogólnych narzędzi,

Rozmaitych naczyń i sprzetów, a nakoniec

Wyrobów szczotkarskich i garbarskich, odbędzie się dnia 21. sierpnia 1866 z uderzeniem godziny 9tej zrana w c. k. zbrojowni

artyleryi we Lwowie licytacya zapomocą ofert pisemnych.

Ilość i gatunek potrzebnych do dostarczenia artykułów, jako też wzory ich i warunki licytacyi są do przejrzenia codziennie, wyjąwszy święta i niedziele w c. k. zbrojowni artyleryi we Lwowie w zwykłych godzinach urzędowych, gdzie też mający chęć licytowania mogą otrzymać drukowane obwieszczenia, które zawierają ilość i gatunek przeznaczonych do dostarczenia artykułów wraz z warunkami licytacyi i podług których mogą być oferty dokładnie spisywane, zaczem też nie będzie mógł więc tłumaczyć się niewiadomością pochodzącą z niedbałości w przejrzeniu złożonych po największej części świeżych wzorów i z nieznajomości warunków.

Przedsiębiorców mieszkających poza Lwowem wzywa się, ażeby postarali się sami pisemnie o wyżwspomnione obwieszczenie

u rzeczonej komendy artyleryi zbrojowniczej.

Lwów, dnia 10. lipca 1866.

Nro. 1613. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte Buczacz wird bekannt gemacht, daß in der Kridasache des Mendel Baumeister aus Buczacz in Erledigung der Anzeige des bisherigen Massabertreters Wolf Pahorillo über das Verbrennen sämmtlicher ihm zugestellten diesfälligen Liquidirungsklagen und bei dem am 29. Juli 1865 ersolgten Verbrennen der h. g. Akten dieser Krida und des h. g. Einreichungsprotokolles pro 1864 und vom 1. Jänner dis 29. Juli 1865 neuerlich zur Einbringung der Liquidirungsklagen hiemit eine neue Frist dis 30. September 1866 bestimmt.

Es werden bemnach Diesenigen, welche eine Forderung an diese Masse zu stellen haben, aufgefordert, wiederholt diesfalls eine gegen den aufgestellten Massavertreter Dr. Schaffel, Landes und Gerichts advosaten in Buczacz eine förmliche Klage bis zum obigen Termine hiergerichts einzubringen, widrigens sie von dem Aridavermögen, soweit solches die zeitgerecht sich anmelbenden Gläubiger erschöpfen, uns geachtet des auf ein in der Masse befindliches Gut habenden Eigenstums, Pfands und Kompensazionsrechtes abgewiesen sein und im letzeren Falle zur Abtragung ihrer Schuld an die Masse angehalten werden.

o or or of he provided

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Buczacz, am 26. Juli 1866.